## Nº 33.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoche, ben 23. April 1823.

## Angekommene Fremde vom 17. April 1823.

Frau v. Tritschler aus Schweidnitz, Fr. v. Verkelin aus Schweidnitz, I. in Nro. 243 Vreslauerstraße; Frau v. Jaraczewska aus Dresden, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Starost v. Ostrowski aus Vitkowo, Hr. Gutsbesitzer von Sulerzycki aus Gurka, Hr. Gutsbesitzer von Kierski aus Lagiewnik, Hr. Oberantmann v. Krinkoski aus Kröben, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbebesitzer v. Rutter aus Stankowo, I. in Nro. 28 Markt.

Den 20. April.

hr. Gutsbesitzer v. Niegolewsti aus Wlosciejewto, hr. Gutsbesitzer von Storaczewsti aus Potarzyce, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. Landge=richtsrath Brix aus Radlewo, I. in Nro. 384 Eerberstraße; hr. Gutsbesitzer von Plastowsti aus Gluchowo, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; hr. Gutsbesitzer von Morawsti aus Belencin, I. in Nro. 168 Wasserftraße; hr. Postmeister Sto=wrondti aus Slupee, I. in Nro. 100 Walischei.

Ubgegangen.

herr Geheimerrath v. Zakrzewski nach Berlin, Hr. Controlleur Audolph nach Berlin, Hr. v. Bojanowski n. Konarzewo, Hr. v. Urbanowski n. Gwiasdo= wo, Hr. Graf v. Mycielski n. Samter, Hr. Fabrikant Ludwig nach Breslau, Frau von Rosinska nach Largowagorka.

## Subhaftations=patent.

Auf ben Antrag eines Realglaubigers, soll die im Posener Departement, Oborniker Kreises belegene herrschaft Anczywol, bestehend aus dem Städtchen Anczywol, Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego maiętność Ryczywolska w departamencie Poznańskim powiecie Obornickim położona, składaiąca się z miasta Ryczywoła, wsi i folwarku

Dorf und Bormert Lapifemo, Borwerk Chmielemo, Arbeitedorfe Rregioty und ber Saufanderei Jarzno, gerichtlich auf 68,564 Rthlr. 9 gGr. 4 Pf. gewürdigt, inbhaftirt werben.

Die Bietungstermine fteben auf den 25 Juni, ben 23. September,

und ben 31. December c., um 9 Uhr Bormittags, wovon ber lette= re peremtorisch ift, bor bem Landgerichts= Rath Culemann, in unferm Sigunge=

faale an.

Rauf = und Befitfabige werben vorge= laben, fich in ben gebachten Terminen entweder personlich, ober durch gesetzlich zuläffige Bevollmachtigte einzufinden, ih= re Gebote abzugeben, und hat der Beft= bietenbe, falls nicht gefetliche Sinder= niffe eine Ausnahme julaffen, ben Bu=. schlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Bedingungen konnen in ber Regiffratur eingesehen werden.

Pofen ben 24. Februar 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Chictal = Citation. Ueber bas Bermogen bes bieberigen Concurs eroffnet worden.

Wir haben einen Termin gur Liquida= tion ber Forberungen auf ben 10. Mai Deputirten Landgerichterath Fromholz nym Sedzig Fromholz w izbie nain auferm Dartheien - Zimmer angefest szey instrukcyiney, i zapozywamy na

Chmielewa, i wsi zaciężney Kręzioty, olędrów Igrzna, sądownie na 68,564 tal. 9 dgr. 4 fen. otaxowana, subhastowana bydź ma.

Termina licytacyi na dzień 25. Czerwca, dzień 23. Września,

dzień 31. Grudnia r. b. o godz. 9, z których ostatni iest zawity przed Sędzią Ziemiańskim Culemann w izbie audyencyonalney Sądu naszego

wyznaczone zostały.

Wzywamy ochotę do kupna maiacych i do posiadania zdolnych, aby sie na terminach powyższych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, gdy iakowa prawna niezaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 24. Lutego 1823.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem dzierzawcy dotych-Gute-Pachter Ignaz Strufomefi ift ber czasowego Ignacego Strykowskiego konkurs otworzony został. Wyznaczyliśmy przeto do likwidacyi pretensyi termin na dzień 10. Maja 1023 1823 Vormittags um 10 Uhr vor dem o godzinie 10 zrana przed deputowa-

und laben bagu biejenigen, bie an ben Gemeinschuldner Auspruche haben, mit ber Warnung vor, daß der Ausgebliebene mit seinen Unspruchen an die Maffe prachubirt und ihm gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden foll.

Pofen den 2. December 1822. Roniglich Preug. Landgericht.

takowy wszystkich, którzy pretensye do wspolnego dłużnika mają, pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyą swą prekludowanym, i wieczne mu w tey mierze milczenie nakazanem zostanie.

Poznań dnia 2. Grudnia 1822. Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego

Edictal=Borladung.

Auf ben Antrag bes Curators ift über den Nachlaß bes am iten Septem= ber 1820 zu Wronke verstorbenen Burgermeifters Udam Madensti ber erb= schaftliche Liquidations Prozes eröffnet worden. Es werden daher alle diejeni= gen, welche an den Nachlaß Unspruche zu haben vermeinen, aufgefordert, in bem auf ben 28ten Man b. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Depus tirten Landgerichte-Affeffor Schneiber in unferm Gerichts = Schloße angesetzten Li= quidatione = Termine, ihre Unspruche an= jumelben, und mit gehörigen Beweiß= mitteln gu unterftuten, im Ausblei= bungefalle aber ju gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur ver= luftig erklart, und mit ihren Forderun= gen pracludirt und nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Gläubiger von der Maffe noch übrig bleiben burfte, verwicfen werden follen.

Posen den 4. Januar 1823. Rouigl. Preuß. Landgericht.

liga is state of the state of the state of

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Kuratora massy Ur. Jonemanna Kommissarza Sprawiedliwości nad pozostałością niegdy Burmistrza Adama Madeyskiego dnia 1. Września 1820 r. w Wronkach zmarlego, proces likwidacyiny otworzonym został. Wzywamy przeto wszystkich, którzy do massy tey iakowe pretensye mieć mniemaią, aby w terminie na dzień 28. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sądu Ziemiańskiego Assessorem Schneider w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, pretensye swe podali, i potrzebnemi dowodami wsparli, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż wszystkie im służące prawa utracą, z pretensyami swemi prekludowanemi i tylko do tego oddalonemi zostaną co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostać się by mogło.

Poznań d. 4. Stycznia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Borlabung.

Nachbem über bas Bermogen bes hiefigen Leberhandlers Uron Pulver= macher (Prochownif) in ber Mittage= ffunde bes heutigen Tages ber Concurs eroffnet worden ift, fo werden alle bie= jenigen, bie an die Maffe etwa Unipruche ju haben vermeinen, hierdurch aufge= forbert, in bem auf ben 6. Mai 1823 frub um 9 Uhr bor bem Landgerichtsrath Brufner in unferm Gerichts = Schloffe angesetten Termin ihre Forderungen anzumelben, und mit den nothigen Beweismitteln zu verificiren, im Ausbleibungefalle aber ju gewärrigen, baf fie mit ihren Unspruchen an bie Maffe pra= clubirt, und ihnen beshalb gegen bie ubrigen Glaubiger ein ewiges Still= -dweigen auferlegt werben wird.

Pofen ben 30. December 1822. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem tuteyszego kupca Arona Pulwermacher (Prochownika) w godzinie półudniowey dnia dzisieyszego konkurs otworzonym został. Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do massy iakowe pretensye mieć mniemaią, aby w terminie na dzień 6. Maja 1823. zrana o godzinie gtey przed deputowanym Sędzia Ziemia skim Brükner w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, stanęli, pretensye swe podali i potrzebnemi dowodami wsparli i zawerifikowali, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do massy prekludowani zostana, i że im względem tychże, naprzeciw innym wierzycielom wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Poznań d. 30. Grudnia 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Auf den Antrag des Eurator der Chrisfostomus v. Lipskischen Concurs - Masse werden die zur Herrschaft Ludom gehörisgen, im Oborniker Kreise Posener Regiezrungsbezirk belegenen Schlüssel Gorzewo und Dombrowka anderweitig subhastirt, und ein neuer Bietungs-Termin auf den 28. Junik. 3. um 9 Uhr früh vor dem Ländgerichterath Eulemann in unserm Instructions-Jimmer anderaumt.

Der Schluffel Gorzewo besteht aus bem Dorf und Borwert Gorzewo, Dorf Werbon, Muhle Schablof und einem Theil Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy konkursowey Chrizostoma Lipskiego, należące do maiętności Ludom w powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim klucze Gorzewo i Dąbrowka nadal subhastowane będą i nowy termin subhastacyjny na dzień

28. Czerwca 1823. zrana o godzinie otey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culeman w izbie naszey instrukcyjney wyznaczony został.

Klucz Gorzewo składa się z wsi i

Balb, auf 70,491 Rthlr. 8 ggr.; ber folwarku Gorzewa z wsi Werdon. Schlaffel Dabrowfa aus bem Dorf und Borwerf Dabrowfa, Borwerf Drzonef, Dorf Boruchowo und einem Theil Wald, auf 44838 Rithlr. 21 ggr. 2 pf. gerichtlich gewürdigt.

Rauflustige und Besitfahige werben borgeladen, fich in diefem Termine per= fonlich, ober durch gefehlich zulaffige Be= vollmächtigte einzufinden und ber Beft= bietende hat, falls nicht gefetzliche Sinder= niffe eine Ausnahme zulaffen, ben Buschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Raufsbedingungen fon= nen in der Registratur eingesehen werden.

Dofen ben 12. December 1822.

Ronigl, Prenfifches Landgericht.

#### Edictal = Citation.

Auf den Untrag eines Glaubigers ift über die 2320 Rtlr. betragenden Rauf= gelber, fur bas unter ber Mro. 125 in ber Stadt Bentschen Meseriger Rreifes belegene, bem Ackerburger Johann-Gottlieb Schutz gehorig gewesene Grundfind, ber Liquidations = Progeg eröffnet bie Mittagestunde bes heutigen Tages festgesett.

weis ber Richtigfeit berfelben, ift ein ko też do udowodnienia rzetelności Termin auf den 9. Mai d. J. Bormit onychże na dzień 9ty Maia 1823 tage um 9 Uhr vor bem Deputirten Sen. r. zrana o godzinie 9. przed deputo-

Młyna Szablok i częś i boru na 70491 tal. 8 dgr.

Klucz Dąbrowka z wsi i folwarku Dabrowki, folwarku Drzonek, wsi Boruchowa i części boru na 44838 tal. 21 dgr. 2 den. sadownie oszacowane.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli prawna nie zaydzie prze-

Taxa i warunki kupna w registraturze przeyrzanie bydź moga.

Poznań dnia 12. Grudnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Cytacya Edyktalna.

Na wniosek wierzyciela został nad summą szacunkową 2320 talarów wynoszącą, za grunt pod liczbą 125. w mieście Zbąszyniu powiecie Miedzyrzeckim położony, który do tamecznego mieszczanina i rolnika Jana Bogumiła Schütz należał, process und die Zeit der Eroffnung besselben auf likwidacyiny otworzony, czas otworzenia go na godzinę południowa dnia dzisieyszego ustanowiony, i ter-Bur Anmelbung ber Anspruche an bie min do zameldowania pretensyi do gebachten Raufgelder, so wie zum Rach= wzmiankowaney summy mianych, iaLandgerichterath Fleischer in unserm Partheien-Zimmer anberaumt worben.

Es werben baber alle unbefannten Glaubiger hierdurch vorgelaben, ihre Forberungen binnen 3 Monaten und fpateftens in dem oben gedachten Termine perfonlich, ober burch gesetzlich julaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen bei etwa ermangelnder Bekanntschaft die hiefigen Suftig-Commiffarien Sunte und v. Mronefi in Borichlag gebracht werden, angu= melden und gu bescheinigen.

Bei unterlaffener Unmelbung haben fie zu gewärtigen, baf fie mit ihren Unfpruchen an bas Grundftuck und beffen Raufgelder pracludirt und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt wird, auferlegt werden foll.

Meferit ben 13. Januar 1823.

Fer mail bod in

Ronigl. Preug. Landgericht.

e la si y wat pin Bekanntmachung.

Auf den Untrag bes Königlichen Ma= Landwehr = Bataillons erften combinirten Landwehr=Referve=Regimente 33. Infan=

wanym Ur. Fleischer Sedzia Ziemiańskim, w izbie naszey stron, wyznaczony.

Wzywamy wiec wszystkich wierzycieli nieznaiomych, aby pretensye swoie w przeciągu 3 miesięcy, a naypóźniey w terminie powyższym, osobiście lub przez prawnie upowažnionych pełnomocników, na których im, w braku znaiomości, tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości UUch. Huenke i Wrońskiego proponuiemy, podali i dowody na ich poparcie złożyli. Ostrzegając ich przytém, że przy zaniedbaniu zameldowania pretensyi swoich w terminie z takowemi do gruntu i summy kupna zań prekludowani, i wieczne im w téy mierze milczenie, tak do nabywcy, iako też do wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, nakazanem zostanie.

w Miedzyrzeczu d. 13. Styczn. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Reichenbacha Majore und Commandeure bee Rargeschen jora i Kommendanta batalionu Kargowskiey obrony kraiowey, pierwszego połączonego pułku obrony kraioterie = Regiments, herrn v. Reichenbach, wey odwodowey 33go Regimentu piewerden alle diejenigen, welche an die choty, wzywaią się wszyscy, którzy Raffe des gedachten Bataillons fur gelei= do kassy rzeczonego batalionu, za doftete Lieferungen oder aus irgend einem stawiane liwerunki lub z innego iakieandern Grunde aus dem Etats = Jahre gokolwiek drodta z roku etatowego 1821 bis 1812 Unipruche haben, hier= 1821. na 1822. pretensye maią; abs

burch vorgelaben, fich in bem auf ben 14. Mai c. Vormittags um 9 Uhr vor bem herrn Auscultator Claaffen in unferm Seffions = Bimmer angefegten Ter= mine perfonlich oder burch Bevollmach= tigte ju gestellen und die Forderungen an= zugeben und zu bescheinigen, widrigen= falls fie mit ihren Unsprüchen an die ge= nannte Raffe werden pracludirt und nur an biejenigen werden verwiesen werden, mit denen fie contrahirt haben,

Meserit ben 23. Januar 1823. Ronigl. Preug. Landgericht.

się w terminie na dzień 14go Majar. b. przed Auskultatorem Klaas sen w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym osobiście lub przez pelnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, inaczey z pretensyami swemi do kassy rzeczoney prekludowami i tylko do tych odesłanemi będą, z którymi kontrakty zawierali.

w Miedzyrzeczu d. 23. Stycz. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Auf den Untrag eines Realglaubigers foll die im Meseritzer Kreise im Dorfe Weißenfee belegene, bem Muhlenmeifter Stange gehorige Waffer = Mahl = und Schneidemuble nebst Grugftampfe, Dehl= preffe und einer in brei Feldern liegenden fulmischen Sufe Land, die nach ber ge= richtlichen Tare auf 4016 Athlr. 2 ggr. abgeschätzt worden, öffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Dazu find die Bietungs-Termine auf ben 24. Februar,

ben 24. April, und

ben 26. Juni 1823.,

wovon der lette peremtorisch ift, Bor= mittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Affessor herrn Jentsch angesett ...

Wir laben besithfahige Rauflustige biermit ein, fich in diefem Termine in unferm Partheien = Zimmer einzufinden und ihre Gebote abzugeben.

Patent Subhastacyin y.

Młyn wodny z piłą, stępą do tluczenia kaszy, prasą do wybiiania oleiu i iedną włoką chełmińską roli, w trzech polach, w powiecie Międzyrzeckim wsi Chycinach sytuowany, młynarzowi Stange należący a sądownie na 4016 talarów 2 dgr. oceniony, ma bydź na wniosek wierzyciela realnego publicznie naywięcey daią. cemu sprzedany.

Do tego wyznaczone są termina licytacyine, z których ostatni peremtorycznym iest:

na dzień 24go Lutego, na dzień 24go Kwietnia, i

na dzień 26go Czerwca 1823 o godzinie 9 zrana przed Deputowanym Ur. Jentsch Assessorem Sądu Ziemiańskiego.

Ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych wzywamy ninieyszém, aby się w terminach tych w izbie naDie Verkanfsbedingungen, wozu auch bie gehört, daß jeder Licitant 200 Athle. Kaution für sein Gebot baar erlegen muß, so wie die Tape können in unserer Registratur täglich eingesehen werden.

Meferit ben 24. October 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befannemachung.

Das zum Nachlasse des Nagelschmidts Johann Denstädt gehörige, unter Nro. 21 am neuen Kinge hierselbst belegene, auf 167 Athlr. abgeschätzte hölzerne Wohnhaus, nehst Hofraume und Werkstatt, soll Theilungshalber in dem auf den 4. Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Rosmeli anstehenden peremtorischen Termin an den Meistbietenden versauft werden, wozu besitzstähige Kaussussische länstähige kaussussische Lingtände eingesladen werden, von denen der Meistbietende, wenn nicht rechtliche Umstände entgegen siehen, den Zuschlag zu gewärztigen hat.

Die Taxe fann in unfrer Registratur

eingesehen werden.

Krötoschin ben 5. Februar 1823. Fürstl. Thurn= und Laxissches Fürstenthums = Gericht. szey stron stawili i licyta swe podali.

Warunki przedaży, do których także i ten należy, że każdy licytant 200 tal. kaucyi za swoie podanie w gotowiznie złożyć musi, mogą bydź codziennie w registraturze naszey, wraz z taxą przeyrzane.

Międzyrzecz dn. 24. Paźdz. 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Domostwo drewniane do pozostałości goździarza Jana Daniela Denstaedt należące, pod Nr. 21 na nowym tu rynku położone, a z podworzem i kuźnią gwoździ na 167 tal. oszacowane, w terminie peremtory. cznymna dzień 4. Czerwca r.b.o godzinie 9 zrana przed Deputowanym Sedzią Kosmeli wyznaczonym, naywięcey daiącemu dla podziału sprzedane bydź ma. Wzywaią się nańbędący zdolni do posiadania chęć kupna maiący, z których naywięcey daiacy, ieżeli prawne okolicznośći przeciwnemi temu niebędą, przyderzenia spodziewać się może.

Taxę w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Krotoszyn d. 5. Lutego 1823. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Minute of Court & Manual

But beforeign to a court of the

Subhaftafione=Patent.

Content Made

Das im Gnefener Rreife belegene, ber Justina von Trapczynska verwittwete von Brzechfa gehörige adliche Gut Charzewo, welches gerichtlich auf 9335 Mtlr. 4 ggr. gewurdigt ift, foll auf ben Un= trag eines Realglaubigers offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Wir haben zu biesem 3med brei Bie-

tunge = Termine auf

ben 30. Juli c.,

ben 31. October c., und

ben 30. Januar a. f.,

wovon ber lette peremtorisch ift, por bem Deputirten herrn Landgerichterath von Chelmicki Morgens um 9 Uhr allhier angesett, und laden Raufluftige biergu ein.

Bugleich werben zu biefem Termin, folgende ihrem Wohnorte nach unbefann= te Realglaubiger, als:

a) ber Leo von Brzechfa, und

b) der Ludwig von Brzechfa, unter ber Berwarnung vorgeladen, baß im Falle ihres Ausbleibens, bem Meiftbietenden, in fofern feine gesetzlichen Sinderniffe obwalten, nicht nur der Bu= schlag ertheilt, fonbern auch nach ge= richtlicher Erlegung bes Raufschillings, die Lbichung ber fammtlichen eingetrage= nen, wie auch ber leer ansgehenden For=

## Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Charzewo w Powiecie Gnieżnińskim leżąca Ur. Justiny z Trąpczynskich owdowiałey Brzechfa własna, która sądownie na 9335 tal. 4 dgr. iest oszacowaną, ma bydź na wniosek wierzyciela realnego drogą publiczney licytacyi sprzedaną. Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyi

na dzień 30. Lipca r. b.,

na dzień 31. Pazdziernika r. b., na dzień 30. Stycznia r. p.,

z których ostatni iest peremtoryczny, zrana o godzinie 9. przed Deput. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Chelmickim w sali Sądu tuteyszego na które chęć maiących nabycia, wzywamy, zarazem także z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli,

a) Ur. Leona Brzechfe, i

b) Ur. Ludwika Brzechfę,

z tém ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się, ich pluslicytantowi, ieżeliby żadne prawne niezachodziły przeszkody, wieś nietylko przysądzoną, ale nawet po złożeniu summu szacunkowey, wymazanie wszystkich intabulowanych, iako też spaberungen, und zwar ber letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingesehen werden. Guesen ben 26. Marg 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

dłych pretensyi i nawet bez przedłożenia na ten koniec instrumentów rozrządzonem zostanie.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 26. Marca 1823.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Es soll das im Wongrowiecer Kreise belegene, den Jacob v. Radziminökischen Erben zugehörige Gut Czeszewo auf den Antrag des Curatoris massae auf 3 nach einander folgende Jahre, nehmlich von Johanni c. dis dahin 1826 an den Meistbietenden öffentlich verpachtet werzden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 27. Juni c. vor dem Deput. Herrn Landgerichtsrath Rogalli Morzgens um 9 Uhr in unserm Sessionsmer anderaumt, und laden Pachtlustige vor, sich an diesem Tage hierselbst perssöulich oder durch geschlich legitimirte Bevollmächtigte einzusinden.

Die Pachtbebingungen konnen in unsferer Registratur eingefehen werben.

Gnejen ben 13. Marg 1823.

Abnigl, Prens. Landgericht.

Control of the particular control of the second of the sec

#### Obwiesczenie.

Wieś szlachecka Czeszewo w Powiecie Wągrowieckim leżąca, do pozostałości Jakuba v. Radzimińskiego należąca, ma bydź w skutek wniosku Kuratora massy na trzy po sobie następujące lata od S. Jana r. b. aż do tegoż dnia 1826 drogą publiczney licytacyjnaywyżey podającemu w dzierzawę wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Rogalli w sali posiedzeń Sądu tuteyszego. Wzywamy więc chęć maiących dzierzawienia, aby się na tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Gniezno d. 13. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Zieimański.

#### Bekanntmadung.

Die dem Muhlenbesitzer Martin Brix zugehörige im Mogillner Rreife belegene Waffermuhle zu Rruchowo, foll auf den Untrag bes bortigen Grundherrn auf ein Jahr und zwar bon George b. J. ben 23. April d. J. bis bahin f. J. offent= lich an den Meistbietenden verpachtet

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 5. Mai b. J. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landge= richtsrath Rogalli hierfelbst angesetzt und laden Pachtluftige zu felbigem hierdurch

Die Pachtbebingungen konnen in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen den 5. April 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

#### Bekanntmachung.

Das zu bem Nachlaß der Martin und Beata Pontoschen Cheleute gehörige, in ber Stadt Schocken Wagrowiecer Rreises unter Mro. 34 belegene Grundftuck foll auf ben Untrag ber Etben bon St. Ge: orgi b. J. ab, auf drei nach einander folgende Jahre offentlich an den Meift= bietenden vermiethet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 1. Mai c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputir= ten Landgerichterath Rogalle hierselbst angesett, und laben Mietholuftige ein, in bemfelben zu erscheinen, und ihr Ge-

#### Obwiesczenie.

Wodny mlyn w Kruchowie Powiecie Mogilinskim leżący, Marcina Brix własny ma bydź na wniosek dziedcica tamteyszego dobr na ieden rok od St. Woyciecha czyli 23. Kwietnia r. b. aż do tegoż czasu 1824 drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypuszczonym.

Termin licytacyi wyznaczonym iest na dzień 5. Maia a. c. zrana o godzinie o przed deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Rogalli w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywamy.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Guiezno d. 5. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Dom w Skokach pod liczbą 34. w Powiecie Wagrowieckim położonym miasteczku do pozostałości Marcina i Beaty malżonków Ponto należący, ma bydź od S. Woyciecha r. b. na 3 po sobie idace lata, droga publiczney licytacyi naywięcey daiącemu na wniosek Sukcessorów wynaiętym. Termin licytacyi wyznaczonym iest na dzień r. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym Rogallem. Wzywamy przeto chęć bot abzugeben. Die Bedingungen über maigeych naiecia, aby sie na tymże

biefe Bermiethung werben in Termino terminie stawili. Warunki wynaigbekannt gemacht werden.

Gnefen ben 24. Marg 1823. Gniezno d. 24. Marca 1823.

cia w terminie ogłoszone będą.

Ronigl. Preußisch. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit im Mogillner Kreife im Dorfe Sendowto belegene, jum Johann und Joseph Mullerschen Nachlaß gehörigen Grundftucke nebft Bubehor, welche gufammen gericht= lich auf 686 Athle. gewürdigt worden find, follen theilungshalber bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Wir haben hierzu einen Bietungster= min auf ben 28ften Juni b. 3 bor bem Deputirten Landgerichte-Uffeffor Schwurt, Morgens 9 Uhr angesett, und laden Raufluftige mit dem Bemerken biergu ein, daß beide Grundftude gufain= men als ein Grundstud verfauft wer= ben follen.

Gnefen ben 20. Februar 1823. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwa pod jurysdykcya naszą w Powiecie Mogilińskim we wsi Sundowku położone, do pazostałości Jana Jozefa Muellerów należące wraz z przyległościami, które pospołu sadownie na 686 Tal. sa oszacowane. maia być końcem działów drogą publiczney licytacyi sprzedanemi.

Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 28. Czerwca przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Schwürtz zrana o godzinie 9tey. Chęć maiących nabycia tychże włości z tém uwiadomieniem wzywa się, iż obadwa gospodarstwa za iedno sprzedane zostana.

Gniezno dnia 20. Lutego 1823. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

#### Befanntmadung.

Das zur v. Ralifzfowsfischen Berlaffenschaft gehörige im Onefener Rreife belegene adliche Gut Przyborowo foll an= berweitig auf ben Antrag eines Glaubi= gere auf brei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni a. c. ab, bis bahin 1826 offentlich an den Meift= bietenden verpachtet werden

Bu biefent Behuf haben wir einen

Obwiesczenie.

Wieś Przyborowo w Powiecie Gnieznińskim położona do pozostałości Kaliszkowskiego należąca, w dalszą dzierzawę na wniosek Wierzyciela w trzechletnią dzierzawę od Sgo Jana r. b. aż do tegoż dnia 1826 droga publiczney licytacyi naywięcey podaiącemu wypusczoną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Czerwca c. zrana o godzinie 9. przed Deputowa-

Termin auf ben 18. Juni c. Bormit= tags um 9 Uhr, por bem Landgerichts= Affessor herrn v. Potrykowski in unserem Sitzungs = Saale angesetzt, und laben Pachtluftige mit bem Bemerken bazu ein, bag niemand zum Mitbieten zugelaffen wird, welcher nicht 200 Atlr. baar bei bem Deputirten niederlegt.

'Die Pachtbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werben. Gnefen den 24. Marg 1823.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

nym Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Potrykowskim w sali posiedzeń Sądu tuteyszego. Wzywamy więc chęć maiących dzierzawienia iey, z tem nadmieniemiem, iż nikt do licytowania iey przypusczonym nie będzie, gdyby Deputowanemu 200 tal. nie złożył kaucyi.

Warunki dzierzawne każdego dnia w Registraturze naszey, przeyrzane-

mi bydź mogą.

Gniezno d. 24. Marca 1823. Królewsk. Pruski Sąd Zemiański.

Befanntmachung.

Die adlichen Guter Piotromo und Lawczyn im Gnefner Rreife belegen, fol= Ien auf den Antrag bes Bormundes ber minorennen Rinder des Zaver v. Gogimir= Bfi, von Johanni c. ab bis dahin 1826 ar Wir haben gur Ausbietung Diefer Racht einen Termin auf den 20. Juni

c. Bormittags um 9 Uhr in unferm Par-Atheien = Zimmer vor dem Deputirten gen. c. Landgerichtsrath v. Chelmicki allhier anthberaumf, und laden Pachtluftige bagu Lahiermit ein.

be Die Bedingungen fonnen in ber bie= hifigen Regiffratur taglich eingesehen werden.

fie Gnefen ben 17. Mary 1823. wednial monaich . o ..

Gnefen ben 17. Mart 1823. Ronigl. Preußisches Landgericht.

a sale Caraca I to be supposed to the property of the

Ob wiesczenie.

Dobra szlacheckie Piotrowo i Ławczyn w powiecie Gnieznieńskim położone, na wniosek opiekuna nieletnich dzieci Xawerego Gozimirskiego od S. Jana r. h. 22 do 19002 sanger --

Do licytacyi dzierzawy tey wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Czerw ca r. b. zrana o godzinie o przed deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Chełmickim w sali sądu tuteyszego.

Warunki mogą bydź każdego dnia w registraturze tuteyszey przeyrzanemi.

Gniezno d. 17. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański Gniezno d. 17. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański

im Bromberaschen Kreise in ber Ctabt dykcya paszą w mieście Szulcu powie-Schulis unter Nro. 24 belegene, ben cie Bydgoskim położone do sukces-Raufmann Schmarfaschen Erben zugebb= rige Wohnhaus nebst Zübehor, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1022 Rtlr. 25 fgr. gewürdigt worden ift, folk auf den Untrag ber Glaubiger Schulben halber offentlich an ben Meistbietenben naywigcey daigcemu sprzedanem, verkauft werben, und ber peremtorische Bietunge=Termin ift auf ben 10. Juni a. c. bor bem herrn Landgerichts , Uffeffor Kruger Morgens um 8 Uhr allhier Kruger tutay wyznaczonym został. angefett.

Besitfahigen Raufern wird diefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, baff in diesem Termin das Grundfiuck bem Meistbietenten zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Ge= bote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gesetliche Grunde dies noth= wendig machen.

Uebrigens feht innerhalb 4 Wochen bor bem Termine einem jeden frei, uns bie etwa bei Aufnahme der Tare vorge= fallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen merden.

Bromberg ben 10. Mart 1823. Ronigl. Preußisch es Landgericht.

Subhaftations : Patent. Patent Subhastacyiny.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, Domostwo mieszkalne pod iuryssorów kupca Schmarse należące, wraz z przyległościami, które według taxy sadowey na tal. 1022 sgr. 25 ocenione zostało, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie którym końcem termin licytacyjny na dzień 10go Czerwca r. b. zrana o godzinie 8 przed Assessorem Ur.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o tym terminie z tém nadmienieniem, iż w terminie tym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4 tygodni przed tym terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa może bydź każdego czasu w registraturze naszey przeyrzana.

Rydgoszcz d. 10. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent. Das unter unfer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Bromberg unter Mro. 11 be= legene, ben Kaufmann herrmannschen

Patent Subhastacyiny. Dom murowany o trzech piętrach pod jurysdykcyą naszą w mieście Bydgoszczy w rynku pod Nr. 11tym po-Erben zugehörige massive brei Etagen lożony sukcessorom s. p. Hermana

hohe Wohnhaus nebst Zubehor, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 5015 Rtir. 15 fgr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulben halber öffentlich an den Meiftbietenden verfauft werden, und ber einzige perems torische Bietunge = Termin ift auf ben 16. September c. bor bem herrn Landgerichts = Uffeffor Rruger Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Besitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß in bemfelben bas Grundftud bem Meiftbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in sofern nicht gesetzliche Grunde bies

nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen bor bem Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorge= fallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingefehen merben.

Bromberg ben 23. Januar 1823.

Roniglich. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent. Es foll bas zu Alt=Tirschtiegel unter ber Do. 11 belegene, ben Burger Ernft Wilhelm Kowalskiefden Erben gehörige la Ernesta Gwilhelma Kowalskiego Grundstud, bestehend in einer Bauftelle, należące, z placu do zabudowania, einem fleinen Sauschen, zwei Biefen, malego domka, dwoch tak, ogrodu i

kupca należący, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 5015 -śrgr. 15. iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów wraz z przyległościami publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którým końcem tylko ieden termin licytacyjny i peremtoryczny na dzień 16go Września r. b. z rana o godzinie 8. przed Wnym Krüger Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie z tym nadmienieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać po-

wody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakie by przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 23. Styczn. 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Grunta w starym. Trzcielu pod Nrem. 11. położone, sukcessorom obywateeinem Garten und einer Pluste Ader, ploski roli się składaiące, a sądownie

welches alles zusammen auf 44x Rthir. gerichtlich gewurdigt ift, im Wege ber Exclution offentlich un ben Deiftbieten= ben verfauft werden. Dagu haben wir einen peremtorifchen Bietungs = Termin auf ben 3oten May b. J. Bormittags um 10 Uhr, vor bem herrn Landgerichts= Rath Lowe, in unferm Partheienzimmer, angesett, zu welchem Raufluftige, Befit= und Zahlungefahige eingeladen werden.

Der Buschlag erfolgt mit Genehmigung bes Glaubigers, wenn feine gefetzliche Hinderniffe eintreten, an ben Meiftbie= tenden. Die Raufbedingungen werden im Termine befannt gemacht, und bie Tare fann taglich in unserer Registratur

eingeschen werben.

Meferit ben 20. Januar 1823.

Bekanntmachung. Behufe Deckung bes ruckstandigen Canons im Betrage von 215 Rthlr. 15 far follen in Termino ben 14. Mai c. Vormittags um 9 Uhr in loco Marge= nin bei Gzerniejewo verschiedene hausge= wsi Marzeninie przy Czernieiewie rathe, Meubles, Ruhe, Jungvieh, rozne sprzety gospodarskie, meble, Ralber, Stiere, an ben Meiftbietenben krowy, miodocianne bydlo, cielaki, gegen gleich baare Bezahlung verfauft 2 stadniki, wiecey daigeemu za gowerden, wovon das Publicum hierdurch tową zaraz zaplatę sprzedanemi, o

Gnejen den 10. April 1823. domia sig. Ronigl. Preuß. Friedens gericht. Gniezno d. 10. Kwietnia 1823.

ogolem na 441 talarów ocenione, maia bydź droga exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Wyznaczywszy do tego termin peremtoryczno licytacyjny na dzień 30go Majar. b. przed sędzią Loewe w izbie stron, zapozywamy nań ochotę kupna maiących posiadania i zapłacenia zdolnych. Przyderzenie nastąpi za zezwoleniem wierzycieli, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą. Warunki kupna w terminie oznaymionemi beda.

Taxa záś codzieńnie w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Miedzyrzeczu d. 20. Stycznia 1823-

Konigl. Preuß, Landgericht. Krol. Pruki Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Celem zaspokoienia resztuiącego czynszu w ilości 215 tal. 15 śgr. maia bydź w terminie dnia 14go Maia r. b. zrana o godzinie gtey w in Kenntniß gesetzt wird. czem publiczność ninieyszem uwia-

Królew. Pruski Sąd Pokoiu. to testident in their a bullent bale ice, a glack do agradous it.

normalicinal makagen, are the the state of the continued eigen Ganden und ihrer Elicote alder, a loski noli sie saldeiliste, a saderilis

#### Subhaftations=Patent.

Ein ber verehelichten Carolina Ehlke gehöriger, in der Feldmark der Stadt Bomst belegener Weinberg und eine Pluske Land, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 160 Athlr. gewürdigt sind, follen schuldenhalber im Wege der Execution defentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dazu steht ein peremtorischer Bietungdstermin am 30 ften Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landsgerichts-Uffessor Jentsch in Vomst an.

Kauflustige und Besitzsähige werden daher hierdurch vorgeladen, in diesem Termine zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben; der Meistbietende hat, wenn gesetzliche Umstände nicht eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Kaufbedingungen sollen im Ter= mine bekannt gemacht werden, und die Taxe ist in unserer Registratur täglich einzusehen.

Meserit den 20. Februar 1823. Königl. Preuf. Landgericht.

Vekanntmachung.

In Folge Auftrages des Königl. Landsgerichts zu Fraustadt und ad instantiam des Fårber Carl August Lange hierselbst, soll die zum Nachlaß des Müllers Samuel Liebehentschel gehörige, an der Reisner

Patent Subhastcyiny.

Winnica zamężney Karolinie Ehlke należna, w territorium miasta Babimostu leżąca i płóska roli, które podług taxy sądowey na 160 Talarów oceniono, będą z przyczyny długów publicznie drogą exekucyi naywięcey daiącemu sprzedane.

Termin do tego wyznaczony iest na dzień 3 o. Czerwca r. b. o godzinie otey zrana w Babimoście przed Deputowanym Jentsch Assessorem Sądu Ziemiańskiego.

Ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych wzywamy zatem, ażeby się na terminie tym stawili i licyta swe podali.

Przybicie czeka naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi będą, takę zaś codziennie w Registraturze naszcy można przeyrzeć.

Miedzyrzecz dnia 20. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Z mecy polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie i na wniosek Karola Angusta Lange falbierza tuteyszego, ma bydź wiatrak tu przy trakcie Rydzyńskim pod Nro. 14. po

Straße unter Nr. 14 belegene, auf 203 Mthlr. 17 fgr. 6 pf. geschähte Bockwindmühle im Wege der nothwendigen Subhastation diffentlich an den Meistbietenden verfauft werden. Wir haben zu diesem Behuf einen Termin auf den 22 sten May d. J. in unserm Gerichtslocale vordem Herrn Ussesson Ermidtell vordem Herrn Ussesson Ermidtell vordem Herrn Ussesson Ermidtell vorden Benerken int dem Bemerken ein, daß der Meistbietende, im Fall krine rechtlische hindernisse dagegen eintreten, den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer

Registratur eingesehen werden.

Lisa den 22. Februar 1823. Königl. Preuß, Friedensgericht. łożony na 203 tal. 17 śbr. 6 fen. oceniony, do pozostałości Samuela Liebehentschla młynarza należący, w
drodze konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu sprzedany.
W tym celu wyznaczyliśmy termin na
dzień 22. Maja r. b. w lokalu sądownictwa naszego przed Ur. Assessorem Spiess, gdzie wzywamy ochotników zdatność kupna maiących,
ztą wzmianką, iż naywięcey daiący,
ieżeli żadne prawne przyczyny nie
będą na przeszkodzie, przyderzenia
spodziewać się ma.

Taxa może bydź każdego czasu w registraturze naszey przeyrzana.

Leszno dnia 22. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Offener Arreft.

Nachdem über den Daniel Anforgeschen Nachlaß, am heutigen Tage, der Concurs eröffnet worden, so wird hiermit in Verfolg des Austrages Gines Konialichen Landgerichts zu Krotoschin allen denjenigen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gelde, Sachen, Effecten, oder Briesschaften, im Gewahrsam haben, aufgegeben, keinem davon etwas bei eigener Verantwortlichkeit verabsolzen zu lassen, vielmehr solches dem unterzeichneten Gericht anzuzeigen, und die bei ihnen besindlichen Gegenstände, mit Vorbehalt ihrer daran habenden
Rechte, in unser Depositorium abzuliefern.

Wer biefer Unweisung zuwiderhanbelt, ift ber Masse auf die Iohe bes Areszt otwarty.

Gdy nad pozostałością zmarłego Daniela Ansorge na dniu dziszeyszym Konkurs otworzonym został, więc też ninieyszym w moc polecenia Przesw. Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie, wszystkim tym którzy bądź to pieniądze, bądź też rzeczy iakowe lub effekta i papiery przez wspólnego dłużnika sobie powierzone w zachowaniu maią, zalecamy, ażeby z takowych przedmiotów nikomu pod własną odpowiedzialnością nic nie wydawali, ale owszem takowe z zastrzeżeniem praw swych do tychże sobie służących do depozytu podpisanego Sądu złożyli, albowiem ktoby wbrew ninieyszego zalecenia

Buruckbehaltenen ober Berschwiegenen verantwortlich und außerdem feines etwa= nigen Pfand = ober andern Rechts ver= lustig.

Offrow den 14. April 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

sobie postapił, lub też maiące przedmioty zataił, ten nietylko że massie za wartość zatrzymanego lub zastawnego odpowiedzialnymby został, ale nadto prawo swe zastawne lub inne sobie służyć mogace, utracićby musial.

Ostrów d. 14. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sad Pokoju.

#### Befanntmachung.

Im Auftrage bes Ronigl. Landge= richts zu Fraustadt, haben wir zum Berfauf ber im Bege ber Execution ge= pfandeten Menbles, bestehend aus 4 großen polirten Speisetischen, 48 Rohr= ftuhlen von Birkenholz, 12 Polfterftuh= len mit Vergoldung, von Mahagoni, 8 Polsterstühlen alter Art, - 3 vieredigen Tischen, 2 Blumen = Gestellen und 2 Ra= napees von Mahagoni, 2 friffallnen 1 Schreibtische nebst Auffat von Birken= holz und i großen Spiegel auf 4 Fußen mit Mahagoni-Rahmen und Bergolbung, einen Termin auf ben 5. Mai c. Morgens um 8 Uhr in bem hiefigen Rathhause por unserm Actuario anbe-

#### Obwiesczenie.

W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze exekucyi zatradowanych mebli, składaiących się z 4 wielkich polerowanych stołów, 48 krzesełek brzozowych trzciną wyplatanych, 12 krzesełek wyścielonych z machoni wyzłoconych, 8 krzeselek wysłanych starego zwyczaiu, 3 czteronogatych stołów, 2 postumentów do kwiatów i dwóch kanap z machoni, 2 kryształowych paiaków, iednego czterorogatego stołu Aronleuchtern, I viereckigen Tische, und i iednego biorka do pisania brzozowych i iednego wielkiego zwierściadła na czterech nogach z ramami machoniowemi wyzłacanemi, stermin na dzień 5. Maia r. b. zrana o godzinie 8. w tuteyszym ratuszu przed naszym Aktuaryuszem; na termin Wir laden hierzu Kauflustige ten zapozywamy ochotę kupić maiąund Bezahlungefahige mit bem Bemer- cych i do zaplacenia zdolnych z tem fen hiermit vor, daß ber Meistbietende nadmienieniem, is naywięcey daiący

gegen gleich baare Bezahlung den Inschlag zu gewärtigen hat.

Rosten den 17. April 1823. Konigl. Preuß. Friedens-Gericht za zaraz gotową zaplatę przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 17. Kwietnia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Friedensgerichts sollen durch den Unterzeichneten in Termino den 12. Mai d. J. Vormittags um 10 Uhr die zum Commendarius Klawitterschen Nachlasse gehörigen Essecten, bestehend aus Meublen, Hausgeråth, Wand- und Taschenuhren, Betten und Kleidungsstücken, in der Stadt Vetsche öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Rauflustige labe ich ein, sich an gebachtem Tage dort einzusinden, und ihre Gebote abzugeben.

Meferit den 17. April 1823.

Obwieszczenie.

Z zlecenia Król. Sądu Pokoiu maią bydź przez podpisanego w terminie dnia 12. Maja r. b. zrana o godzinie 10tey, należące do pozostałości Xiędza Kommendarza Klawitter effekta, składaiące się z mebli, domowych sprzętów, ściennych i kieszonkowych zegarków, pościeli, i sukien w mieście Pszczewie naywięcey daiącemu za gotową zapłatę sprzedane.

Ochotę kupuiących do stawienia w powyższym terminie wzywam. Międzyrzecz d. 17. Kwietn. 1823.

Strasburg, Justiz = Actuarius.

#### CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargą Anny Kącionki na przeciw mężowi swemu Jozefowi Jareckiemu z Słupow parafii teyże, Powiecie Szubińskim, domagaiącey się, aby z przyczyny opusczenia iey od lat siedmnastu pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie otrzymala, wyznaczyliśmy do instrukcyi sprawy termin na dzień r. Lipca r. b. po południu o godzinie 3. w izbie sądowey Konsystorza Generalnego w Gnieznie, na który to termin oskarzonego Józefa Jareckiego pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszem zapozywamy.

Gniezno 18. Marca 1823.

Sąd Konsystorza Generalnego Arcy - Biskupiego.

M. Siemieński, B. A. Gn.